# Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie

is. Juni 2862.

13. Czerwca 1962.

E bift.

Dr. 3340. Bom Kuttyer f. f. Bezirkeamte als Gericht wird bekannt gemacht, es habe Itzig Schattner gegen ben, dem Leben und Mohnorte nach unbekannten Abraham Schattner oder deffen allfällige Erben hiergerichts ein Gesuch um Aufforderung jur Nachweisung der Justissischen ber auf der Realität sub CN. 420 in Kutty und beziebungsweise auf der Summe von 2000 fl. KM. superpränotirten Summen von 850 und 500 fl. AM. überreicht.

Da Ahraham Schattner oder dessen allfällige Eiben biesem Getichte unbekanne find, fo wird benfelben ein Kurator in der Person bes Beren Selig Tillinger hiemit bestellt und demfelben obiges Gefuch Mit dem mitgetheilt, binnen 3 Tagen nachzuweisen, daß die auf der Realität sub CN. 420 in Kutty und beziehungeweise auf der baselbst intabulirten Summe von 200 fl. im Laftenftande Post 4 Instr. Tom. 1. Dag. 215. und 216. Nro. tab. 213. mit Beschluß vom 8. Mat 1833 3.408 als Superlast pranotirien Gummen von 850 und 500 fl. KM. berechtfertigt feien ober in ber Rechtfertigung fdmeben, widrigens Die Pranotazion über neuerliches Ansuchen geloscht werden wird. Wom f. f. Bezirksgerichte.

Kutty, am 16. Mat 1862.

(981)Borladung.

Mr. 4801. Rachdem ber Eigenthümer der laut Thaibeschreibung bom 23. Mai 1862 am 22. Mai 1862 von der f. t Finanzwache bei Botozynów unter Angeigungen einer Gefälleübertretung ergriffenen Baaren, als: 2 Stud Pollatlas, 1 Stud Lafting, 1 Stud Ramlot, 4 Stud Rittal, 1 Stud Monchester, 8 Stud Perfall, 3 Stud Moufellen, 70 Sücheln, bann Pferde und Magen unbefannt ift, so wird Sebermann, der einen Linfpruch auf diese Gegenstände geltend machen in tonnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage ber Kundmachung der gegenwärtigen Borladung an gerechnet, in der Amte. tanglei der f. f. Finang Bezirfs. Direfzion in Brody zu erscheinen, mis brigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache ben Gesegen gemäß nerfahren werben wird. Won ber f. t. Finang-Begirts Direfzion.

Brody, am 28. Mai 1862.

#### Zawezwanie.

Nr. 4801. Gdy właściciel towarów, według opisania istoty z dnia 23. maja 1862 na dniu 22. maja 1862 przez c. k. straz skarbowa pod Bołozynowem wśród poszlaków przekroczenia ustaw o dochodach skarhowych przytrzymanych, jako to: 2 sztuk Weinianego atlasu, jednej sztuki lastyku, jednej sztuki kamlotu, ezterech sztuk kitaju, jednej sztuki manszestru, ośmiu sztuk perkalu, trzech sztuk muszlinu, siedmdziesięciu chustek, tudzież koni i jest niewiadomy, przeto wzywa się każdego, kto sądzi, że anoro udowodnić swe prawo do tych przedmiotów, azeby w przedziewięćdziesięciu dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wan dziewięcdziesięciu dni, neząc bu una ogłoszczak zane zwania stawił się w kancelaryi urzędowej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach, w przeciwnym bowiem razie, gdy tego nie uczyni, postąpi się z przytrzymanemi rzeczami stosownie

Od c. k. skarbowej dyrekeyi powiatowej. Brody, dnia 28. maja 1862.

(976) Kundmachung.

Mro. 1294. Dom Kossower f. f. Bezirksgerichte mird zur all-Bemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Vornahme der vom Stanislauer Kreis = als Wechselgerichte mit Beschluß vom 5. Februar 1862 Masse nach Nuta Greiner ersiegten Wechselforderung von 315 fl. oft. DB. M. G. bewilligten erefutiven Feilbiethung ber zu Kossow sub Aro. 164-224 gelegenen Realität 3 Termine und zwar am 30. Juni, am 18. Jult und am 11. Nugust 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormitfage hiergerichts mit dem Beifage festgefest werden, daß diefe Realität bei ten erften zwei Terminen nur um oder über den Schahungewerth, bei bem dritten Termine hingegen um was immer für einen Preis auch unter bem Schätzungewerthe feilgebothen werden wird.

Mle Ausrufepreis mird ber Schagungewerth mit 135 fl. oft. 28. angenommen und jeder Kauflustige ift schuldig 10% des Schätzungs-werthes d. i. 13 fl. 30 fr. öst. 28. als Badium zu handen der Li-diazions - Kommission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Mitbiethenden hingegen ruckgestellt werden werden wird. Der Ersteher ift gehalten ben ganzen Kaufpreis binnen 30 Tagen nach Erhalt bes Bescheibes, womit der Ligitagionsaft zu Gerichtewissenschaft genommen wurde, ju Gericht zu erlegen, sonst berfelhe berichtenissenschaft genommen wurde, ju Gericht zu erlegen, fonst berfelbe für vertragsbruchig erflart, des Batiums verluftig und eine neue Lizitazion der Realität ausgeschrieben, bei welcher die Realität um was immer für einen Preis auf Gefahr und Koften des vertrages brüchigen Erstehers feilgebothen werden wird.

Im Falle ber Ersteher den ganzen Raufpreis ju Gericht erlegt, fo wird bas Eigenthumsrecht auf feinen Ramen ausgeferrigt, berfelbe als Gigenthumer ber vorftebenben Realitat intabulirt, bie barauf haftenben Laften geloscht und auf ben Raufpreis übertragen.

Schließlich geschieht ber Werkauf in Paufch und Bogen.

Bom f. f. Bezirtegerichte.

Kossów, ben 31. Mai 1862.

(970)Rundmachung.

Rro. 4479. Bur Berpachtung ber ftabrifden Bier- und Deibpropinazion in Sadowawisznia mit bem Fistalpreis von järeliden 1388 fl. 34 fr. off. B. fur bie Beit vom 1. Rovember 1862 bis dahin 1865 wird ben 30. Juni 1862, und gur Berpachtung ber fiadiffen Branntweinpropinagion mit bem Fistalpreis von 2955 ff. oft. D. für die nämliche Beitperiode ben 1. Juli 1862 Die Ligitation in der Sadowawiszniaer Gemeindeamtstanzlet, mo auch tie Ligitat zionebedingniffe eingesehen werden können, abgehalten werden.

Ligitazioneluflige haben fich mit einem 10% Badium zu verfeben.

Bon ber f. f. Kreisbeborde.

Przemyśl, am 15. Mai 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 4479. Dla wydzierzawienia miejskiej propinacyi piwnej i miodowej w Sądowejwiszni z ceną wywoławczą rocznych 1388 zł. 34 c. w. a. na czas od 1. listopada 1862 az do 1. listopada 1865 roku odbędzie się na dniu 30. czerwca 1862, a dla wydzierzawienia miejskiej propinacyi gorzałczanej z ceną wywoławczą rocznych 2955 zł, w. a. na tenze sam czas na dnia 1. lipca 1862 roku publiczna licytacya w kancelaryi orzędu gminnego w Sądowejwiszni, gdzie także warunki licytacyjne przejrzane być mogą.

Chęć do licytowania mający mają się w 10% wadyum zaopatrzyć.

Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 15. maja 1862.

(966)Ronfurs.

Mro. 4107. Bu Folge Ermachtigung bes boben f. f. Finangministeriums werden zu Szczucin, Kreis Tarnow. Bezirk Dabrowa, und ju Lubycza królewska, Rreis Zolkiew, Bezirf Rawa ruska, f. f. Pofferpedizionen errichtet und wird hiemit der Konfurs jur Beschung

ber Posterpedientenftellen bis 30. Juni 1862 eröffnet.

Mit biefem Dienstpoften ift eine Bestollung jahrlicher Gin Sunbert Zwanzig Gulden (120 ft. öft. B.) und ein Amtepaufchale fahr-licher vier und zwanzig Gulden (24 fr.) oft. B. verbunden, wogegen bie Poft : Expedienten eine Dienstfauzion von Zwei hundert Gulden (200 fl.) ju leiften, ben Dienstvertrag abzuschließen, und falls fie für den Poftbienft noch nicht befähigt fein follten, von dem Dienftesantritte die vorgeschriebene Prufung aus ben Poffworschriften abzulegen haben.

Die Bewerber haben in ben eigenhandig geschriebenen Gesuchen, ihr Alter, ihre bieberige Beschäftigung und Bermögens = Berhaltniffe und den Befig eines fur ben Poftbienft geeigneten Bolale nachzuweifen und insbesondere die Bewerber um die Boperpedientenftelle in Szezuein anzugeben, gegen welches mindefte Jahrespaufchale fie bie gu errich= tende wöchentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Szezucia und

Dabrowa ju unterhalten Besonnen find.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion. Lemberg, am 29. Mai 1862.

Konkurs.

Nro. 4107. Za upoważnieniem wysokiego c. k. ministeryum skarku zaprowadzone będą ekspedytory pocztowe w Szczucinie, obwodu Tarnowskiego, powiatu Dąbrowy i w Lubyczy królewskiej obwodu Zółkiewskiego, powiatu Rawy ruskiej; a ku obsadzeniu po-sad ekspedyentów rozpisuje się niniejszem konkurs do dnia 30go czerwca r. b.

Z posadami temi polaczona jest roczna płaca 120 zł., t. j. sto dwadzieścia zł. wal. austr., na wydatki kancelaryjne dwadzieścia

cztery (24) zł. w. a.

Ekspedyenci obowiązani są do złożenia kaucyi w kwacie dwu-(200) zł. i do zawarcia kontraktu słuzbowego, a gdyby dopeł nienia służby pocztowej nie mieli jeszcze uzdolnienia, natenczas winni będą przed wstapieniem do obowiązku złozyć egzamin z prze-

pisów pocztowych.

Ubiegający się o te posady w podaniach własnorcznie pisanych udowodnić mają swoj wiek, dotychczasowe zatrudnienie i stan majątkowy, tudzież iż posiadają lokal służbie pocztowej odpowiedni, kompetenci zaś o posade ekspedyenta w Szczacinie wyrazić mają procz tego minimalna kwotę roczną, za jaka zobowiąza się do utrzymania trzyrazowej w tygodniu poczty wozowo - posłańczej między Szczucinem a Dąbrową zaprowadzić się mającej.

Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi.

Lwów, dnia 29. maja 1862.

(964)Obwieszczenie.

Nr. 3352. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, iz w skutek prośby Anny z Szczerskich Kutrukowej pod dniem 15. maja 1862 l. 3352 wniesionej uchwałą tutejszego sadu z dnia 26. maja 1862 l. 3352 zaintabulowanie tejze jako właścicielki całej realności pod Nrm. 1236 w Tarnopolu położonej, a przedtem Tomaszowi i Franciszkowi Horwatom spadkobiercom po ś. p. Salomei Horwath należącej, zezwolił.

Dziennik

Poniewaz miejsce pobytu Tomasza i Franciszka Horwatów niewiadome jest, przeto tymze do obrony ich praw p. adw. dr. Kratera za kuratora postanawia i temuż wyż wspomnioną uchwałę doręcza

O czem się Tomasza i Franciszka Horwatów niniejszym edyktem zawiadamia.

Tarnopol, dnia 26. maja 1862.

(972)Kundmachung.

Mro. 8019. 3m Nachhange jur hierortigen Ronture - Berlautbarung vom 28. April 1862 mird allgemein befannt gegeben, daß ber Termin jur Ueberreichung ber Rompetenzgesuche um Erlangung ber bet ber Krakauer iergelitischen Gemeinde zu befegenben Schlächterftellen bie 30. Juni 1862 verlängert wird.

Schläßlich wird bemerft , daß bie Schlächter gegenwartig 1 fi. 75 fr. oft. B. von jedem Stud Bich, 1 fr. oft. B. vom Geflugel fleinerer Gattung und 2 fr. oft. 2B. vom Geflügel groper Gattung

Magistrat der f. Hauptstadt Krakau, am 15. Mai 1862.

(982)Kundmachung.

Dro. 35889. Bur Gicherfiellung ber Dedftofflieferung fur ben Samborer Straffenbaubezirk gleichnamigen Kreises fur bas Jahr 1863 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforberniß besteht und zwar:

1. Auf ber Rarpaten-Baupiftraffe in der Wegmeifterschaft Sambor in 936 Prismen im Fistalpreise von 1375 fl. 94 fr.

in ber Wegmeisterschaft Bronica in 1590 Prismen im Fisfalpreise von 3798 fl. 90 fr.

in der Wegmeisterschaft Drohobycz in 1190 Priemen im Riefalpreife bon 5468 fl. 60 fr.

2. auf ber Drohobyczer Berbinbungeftraffe in ber Wegmeifterschaft Drohobycz in 307 Prismen im Fistalpreife von 825 fl. 19 fr.

und 3. auf ber Sambor-Turkaer ungar. Hauptstraffe in ber Wegmeifterschaft Babina in 720 Dechoffprismen im Fielal. preise bon 2598 fl. 30 fr., baber gufammen fur ben gangen Straffenbaubegirt in 4743 Dedftoffprismen im Fistalpreise von 14066 fl. 93 fr. oft. DB.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Junt 1856 Bahl 23821 fundgemach. ten Offertebedingniffe konnen bei ber Samborer f. f. Kreisbehölbe ober

bem bortigen Straffenbaubegirfe eingefeben merben.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen ihre mit 10% Badinm belegten Offerten bei der genannten Kreisbehorde langfiene bis jum 23. 1. M. ju überreichen.

Die nach bem Praflusivtermine bei ber Rreisbehorde oder bei ber f. f. Ctatthalterei überreichten Offerten merben nicht berucfichtigt

merden.

Mas hiemit zur allgemeinen Kenntnig gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 4. Juni 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 35889. Dla zabezpieczenia dostawy materyalu na pokrycie dla Samborskiego powiatu budowy gościnców tegoż obwodu na rok 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeby są następujące:

1. Na głównym gościncu karpackim w cenie fiskalnej w wegmistrzostwie Sambor 936 pryzmów 1375 zł. 94 c.

w wegmistrzostwie Bronica 1590

3798 zł. 90 c.

w wegmistrzostwie Drohobycz 1190 5468 zł. 60 c.

2. na Drohobyckim gościncu łączączym w wegmistrzostwie Drohobycz 307 pryzmów w cenie fiskalnej

825 zł. 19 c. i 3. na głównym gościncu weg. z Sambora do Turki w wegmistrzostwie Babina 720 pryzmów w cenie fiskalnej 2598 zł. 30 c., przeto dla całego powiatu bydowy gościnców 4743 pryzmów materyału na pokrycie w cenie fiskalnej 14066 zł. 93 c. w. a.

Reszte ogólnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem tutejszem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć w Samborskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowy gościnców.

Mających chęć przedsiębierstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali do wspomnionej władzy obwodowej najpoźniej duia 23. b. m.

Po termnie prekluzyjnym do władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa podane oferty nie będą uwzględnione.

Co niniejszem podaje się do wiadomości publicznej. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. czerwca 1862.

Aundmachung.

Mro. 4252. In Folge eines zwischen ber öfferr. und fardin fchen Bofiverwaltung getroffenen proviforifden Uebereinkommens fonnen feit dem 15. Mai 1862 Briefe aus und nach dem nicht öfterreichische

(8

Theile ber Lombarbie, Sardinien, Modena, Barma, Tosfana, ben bit den Sicilien und nach jenem Theile des Kirchenstaates, in welchem fardinische Regierung gegenwartig das Postwesen verwaltet, nach bem Belieben der Abfender entweder bis jum Bestimmungsorte franklit oder ganz unfrankrt abgesendet werden.

Won ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg, am 28. Mai 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 4252. Podług zawartego pomiędzy c. k. austryackim za rządem poczt z jednej, a król. sardyskiem z drugiej strony uklado prowizorycznego, moga od dnia 15. maja 1862 r. zacząwszy, jisty do i z Włoch, a mianowicie cześci Lombardyi, nienależącej do pak stwa austryackiego, Sardynii, Modeny, Parmy, Toskany, królewstw obojga Sycylij i onych części państwa kościelnego, w których rząd sardyński administracye poczt wykonuje, przez nadawcę aż do miej sca przeznaczenia frankowane albo zupełnie nie frankowane być

C. k. galicyjska dyrekcya poczt.

Lwów, dnia 28. maja 1862.

Lizitazione Ankundigung.

Nro. 16084. Am 27. Juni 1862 wird in der Amtekanglet bestammeral-Wirthschafteamtes in Kutty die Berpachtung der herrschaftlige chen Propinazionegerechtfame in der Rameralherrschafte . Abiheilund Pistyn des nicht aueschließenden Rechtes jum Weinausschanke in bei herrschaftlichen Wirthe: und Schanthaufern diefer Gerrichaftsabibei lung und des mit der herrschaftlichen Fleischbant im Orte Pistyn ver bundenen Rechtes für die Benühung Dieses Gebäudes, und zwar auf die Dauer von 3 Jahren, d. i. vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1865 im Wege mundlicher Berfteigerung und zugleich auf Grundlage vorschriftemäßig eingelangter schriftlicher Offerten abgehal

Der Musrufspreis beiragt 5928 pt. 50 tr., bus ift Ginftaulen

Meunhundert Zwanzigacht Gulden 50 fr. oft. 28.

Das Babium 10% des Ausrufspreises und in runder Biffet 600 fl., b. i. Cechehundert Gulben oft. 2B.

Die Offerten muffen den bestimmten Breisantrag in Biffern und Buchftaben deutlich geschrieben und die Erklärung enthalten, bas bet Offerent fich ben ihm befannten Ligitagionsbedingniffen unterwerfe.

Diefe mit bem Badium ober deffen Erlageausweife belegten, und von Außen mit dem Pachtobjette überschriebenen Offerten muffen 6 Uhr Nachmittags am 26. Juni 1862 ju eigenen Sanden des Rame ralwirthschafkamte. Lorstehers oder beffen Vertreters in Kutty übet' reicht merden, midrigenfalls fie nicht berudfichtigt merben tonnen.

Die Lizitazionsbedingnisse find bei dem Kuttyer Kameral-Wirth ichafteamte einzuschen, und werten überdieß bei ter mundlichen Lis

tazion vorgelesen werben.

Don ber f. f. Finang-Canbes-Direfgion. Lemberg, am 28. Mai 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 16084. Dnia 27. czerwca 1862 odbędzie się w kancela ryi urzędowej kameralnego urzędu gospodarczego w Kuttach w dzierzawienie dominikalnych praw propinacyi w oddziele dobr ka meralnych Pistyn, niewyłącznego prawa szynkowania wina w domi nikalnych karczmach i szynkach tego oddziału państwa i połaczonego z dominikalnemi jatkami w Pistyniu prawa uzywania tego budyaka a mianowicie na trzy lata, t. j. od 1. listopada 1862 do konsa pa ździernika 1865 w drodze ustnej licytacyi i oraz na podstawie wedle przepisów podanych pisemnych ofert.

Cena wywołania wynosi 5928 zł. 50 kr., t. j. pięć tysięcy

dziewięcset dwadzieściaośm zł. 50 kr. w. a.

Wadyum 10% ceny wywołania i w okrągłej cyfrze 600 11. t. j. sześćset zł. w. a.

Oferty musza oznaczona cenę proponowana cyframi i literani wyrażnie wypisana i to oświadczenie zawierać, że oferent poddaje się pod znane mu warunki licytacyi.

Te w wadyum lub dowód złożenia go opatrzone i z zewnatre przedmiotem dzierzawy opisane oferty muszą do godziny 6 po ludniu dnia 26. czerwca 1862 do własnych rak przełożonego kameralnego urzedni gospodana ralnego urzędu gospodarczego lub jego zastępcy w Kuttach być podane, w przeciwnym bowiem razie nie będą mogły być owzglę

Warunki licytacyi można przejrzeć w kameralnym urzędzie gospodarczym w Kuttach i będą oprócz tego przy ustnej licytacji odczytane. odczytane.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 28. maja 1862.

(983) (3) Rundmachung. Dr. 35750. Bur Sicherfiellung ber Dedftofflieferung im Dubieckoer Strafenbaubegirfe, Sanoker und Przemyster Kreifes, für das Jahr 1800 genbaubegirfe, Sanoker und Przemyster Kreifes, für das Jahr 1863 wird hiemit die Effert. Berhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar: Rogi a) Im Sanoker Rreife. In ber Wegmeifterschaft bomaradz 1739 in 832 Deckftoffpriemen im Fistalpreise von Ujazdy 3939 40 , 1112 Dubiecko , 927 2784 65 1268

h) 3m Przemysler Kreise. In bet Wegmeisterschaft Dabiecko Krzywcze 80 904 in 333 Dedftoffprismen im Fiefalpreise von 2454 936 somit zusammen im ganzen Dubieckoer Strafenbaubezirke in

4696 Brismen im Fiefalpreise von 13.090 fl. 38 fr. oft. Bahr. Babium belegten Offerte langftens bis jum 20. Juni l. J. bei ber betreffenden Rreisbehörbe zu überreichen.

ber Die sonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich die mit Offertebeling vom 13. Juni 1856 B. 23821 fundgemachten Dfertebebingniffe fonnen bei ber betreffenden Kreistehorde ober bem genannten Benannten Stragenbaubegirfe eingesehen werden.

überreichten Offerten werden unbernächichtiget zurudgeschloffen werden. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 4. Juni 1862.

Ogłoszenic. Nr. 35750. Dla zabezpieczenia dostawy materyalu na prze-myskiego obwodu na rek 1863 rozpisuje się niniejszem pertrakta-cya ofenta cya ofertowa.

Potrzeba jest następująca: złr. kr. a) W Sanockim obwodzie. W wegmistrzostwie 832 pryzmów materyału na pokrycie w cenie fisk, 1739 11 Domaradz 1112 Ujazdy 3939 40 22 2784 65 53 22 Dubiecko 927 1268 31 556 77 22 b) W Przemyskim obwodzie. W wegmistrzostwie Bubiecko 333 pryzmów 904 80 w cenie fiskalnej Krzywcze 936 2454 11

ców przeto razem w całym Dubieckim powiecie budowy gościń-4696 pryzmów w cenie fiskalnej 13.090 złr. 38 kr. w. austr. Majacych chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby 8 Woje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpożniej po dzień \_ czerwca r. b. do dotyczącej władzy obwodowej.

Reszte ogólnych i specyalnych, mianowicie tutejszem rozpo-ków ofertowa dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych mozna przejrzeć u dotyczącej władzy obwodowej w stadowy pościńców.

luh ofertowych mozna przejrzec w wyspomnionym powiecie budowy gościńców. Po terminie powyższym do władzy obwodowej lub do Namiest-Po terminie powyższym do Podane oferty nie będą uwględnione.

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, doia 4. czerwca 1862. (969)

(3)I. Ginberufungs. Gdift. Mit Mr. 2529. Bon der f. f. Kreisbehörde Tarnopol with Beisents lund ince duständige und seit dem Jahre 1850 ohne einer Reisents Urer fich angeblich in der Walachei aufhaltende Israelit Jachiel Erver bie ingeblich in der Walachei Rinem Jahre vom Tage der ersten Mr. 2529. Bon ber f. f. Kreisbehörbe Tarnopol wird ber nach Breve fich angeblich in der Walachei aufhaltende Journelle ber erften Ginichaltunger biemit aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom Tage der erften anfchaltung Ginichaltung biefes Edittes in das Amtsblatt ber Lemberger Zeitung Berechnet in die öfterreichischen Staaten juruckzufehren und seinen unbefugten Aufenthalt im Auslande bei Diefer f. f. Kreisbehörde gu techtfettigen Aufenthalt im Auslande bei Diefer f. e. Rreisbehörde gu techifettigen, widrigens bas gesegliche Berfahren gegen benselben nach Mari 1832 als unbefugt Ausgebem Allerhöchsten Patente vom 24. Mary 1832 als unbefugt Ausge-

wanderten eingeleitet werben würde. Tarnopol, am 30. Mai 1862.

I. Edykt powołujący.

Nr. 2529. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu wiejszym Jachiela Breyera, izraelitę rodem z Mikuliniec, który od Wołoszczyźnie przebywa, ażeby w 1850 Nr. 2529. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu wzywa niroku Jachiela Breyera, izraelitę rodem z Mikuliniec, w 1850 bez paszportu w Woloszczyźnie przebywa, ażeby dnia pierwszego ogłoszenia tego przeciągu roku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego yklu w dojacku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Iwowskiej do państw austryackich w dzienniku urzędowym Gazety Iwowskiej do panstwa utejpowrócił i bezprawny pobyt swój za granica w obec tutejrazie k. Władzy obwodowej usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym
lako sowodowej usprawnemu postępowaniu najwyżpatentem no down wychodźca prawnemu postępowaniu najwyżpatentem z dnia 24. marca 1832 przepisanemu ulegnie.

Tarnopol, dnia 30. maja 1862.

Rundmachung. Die Mr. 1840. Bur Sicherstellung ber im Schuljahre 180-/3 im. Conittwaaren, Beleuchtungsstoffe, Brennholz, Nähterarbeit, Waster folgeng, Bespaien, Besteuchtungsstoffe, anderen Artitel, als: Wasser-Rundmang. 3. 3ur Sicherftellung ber im Schuljahre 1862/g fur bas e lat . Bur Sicherftellung ber im Schuljahre 1862/g fur bas teinigung, Beleuchiungsstoffe, Brennholz, Nahteraturit, Maffer-flaschen, Bespeisung und verschiedener anderen Artikel, ale: Wasser-gen, Telle Peisung und verschiedener anderen Artikel, ale: Wasser-gen, Lelle Peisung und verschiedener anderen Artikel, ale: Wasser-Maschang, Besteuchtungsprosser anderen Artikel, als Besten genden, Teller ze wird am 21. Juli 1862 und in den darauf fols funden Tagen eine Listtazion bei der f. k. Kreisbehörde in den Amts. flunden abgehalten werden.

Der Bedarf biefer Artifel und bie vorjährigen Breife berfelben, welche jum Muerufepreise bei ber vorstebenden Ligitagion bienen werden, fo mir auch die Ligitazionsbedingniffe fonnen vor dem Ligitagionstermine im Erpedite der f. f. Rreiebehorde eingesehen merden.

Unternehmungeluftige verfeben mit bem 10% Badium merben

ju biefer Berhandlung eingelaben.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Przemyśl, am 17. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1840. Dla dostarczenia na rok szkolny 1862/3 dla tutejszego łac. seminaryum potrzebnych artykulów, jako to: sukna, płótna, drzewa, światla, szycia, prania, wiktu, talerzy, flaszek na wodę i t. d. odbedzie się na dniu 21. lipca 1862 r. i dniach następujących w kancelaryi tutejszej władzy obwodowej publiczna licytacya.

Ilość potrzebnych artykułów, jako też przeszłoroczne ceny tychze, które to ceny przy nastąpić mającej licytacyi za ceny wywoławcze wzięte będą, niemniej warunki licytacyjne są w ekspedy-

cyi c. k. władzy obwodowej tutejszej do przegladu.

Chęć do tej licytacyi mający mają się w 10% wadyum zaopa-

Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 17. kwietnia 1862.

Kundmachung. (977)

Dr. 341. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreiegerichte . Prafibium wird am 8. Juli 1862 und im Falle bes ungunftigen Ergebniges am 14. Juli 1862, jedesmal um 3 Uhr Rachmittage jur Sicherftellung des Erfordernises an Schreib. und sonftigen Kanglei-Materialien für bas f. f. Rreisgericht, f. f. ftabtisch - belegirte Bezirtsgericht und die f. f. Staatsanwalticaft fur bas Bermaltungsjahr 1863 abgehalten werden.

93 Rieß Maschinen-Ranglei. Papier Mittelformat,

Maschinen-Ronzept-Papier 150 geschöpften Ranglei-Papier 4 Kongept-Papier 20

Großformat Dafdinen Ranglei-Papier, 2 Maschinen-Padpapier, 5

Mittelformat Lofdpapter, ferner in einer entsprechenden Menge an Oblaten, Giegellad, Feberfielen, Rebichnure, Spagat, Rahfeide, Bwirn, Millifergen , Bleie und Rothflifte, Padleinwand, Rahnabeln, Bundholzchen u. bgl., endlich Stoffen gur Tintenbereitung.

Un Babium haben Lieferungeluftige ben Betrag von 100 fl. oft.

Mahr. ju erlegen. Die besonderen Bedingungen und Proben ber Sauptartifeln fonnen bei bem f. f. Rreisgerichte, Prafidium eingefehen merben.

Auch werden schriftliche Offerte, Die gehörig markirt, mit bem obigen Badium belegt fein und die Beflätigung, daß bem Offerenten die Bedingungen bekannt find und die Preife in Buchftaben ausgedrudt enthalten muffen, vor und mabrend ber Ligitagioneverhandlung angenommen merden.

Bom f. f. Rreiegerichte. Prafibium.

Tarnopol, am 8. Juni 1862.

Worlabung.

Rro. 4467. Rachdem der Eigenthumer der am 11. Dai b. 3. burch die Finanzwache in einer offenen Scheuer zu Gaje Ditkowisckie beanständeten 7 Colli biverfer Schnittmaren hiemit unbefannt ift, fo wird Jedermann, ber einen Unfpruch auf Diefelben geltend machen gu tonnen glaubt, aufgeforbert, binnen neunzig Sagen vom Sage ber Rundmachung ber gegenwartigen Borladung an gerechnet, in ber 21mis. tanglei bei der f. f. Finargbegirte Diretzion ju erfcheinen, wibrigens wenn tiefes unterbleiben jollte, mit ber angehaltenen Gache ben Gefegen gemäß verfahren werden wirb.

Bon ber f. f. Finang.Begirfe. Direfgion.

Brody, am 3. Junt 1862.

Zawezwanie.

Nr. 4467. Gdy właściciel zabranych dnia 11. meja r. b. przez straz skarbową w otwartej szopie w Gajach Ditkowieckich 7 kolli rozmaitych towarów bławatnych jest tu niewiadomy, przeto wzywa się kazdego, kto sądzi, że może udowodnić swe prawo do takowych, azeby w przeciągu dzienięćdziesięciu dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania, stawił się w kancelaryi urzedowej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, w przeciwnym bowiem razie, jeźli tego zaniecha, postąpi się z przytrzymaną rzeczą stosownie do ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Brody, dnia 3. czerwca 1862.

Rundmachung. (960)

Rro. 11928. Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirtegerichte Gefgion 1 wird hiermit jur allgemeinen Kenntuiß gebracht, daß die über die Berfon und das Bermogen ber Professoritme Frau Karoline Le Baque gebornen Pach verbangt gewesene Ruratel mit bem Beschluße bes f. f. Lemberger Landesgerichtes vom 27. Mai 1862 3abl 23242 aufgehoben worden ift.

Lemberg, am 6. Juni 1862.

1.

Kundmachung.

Rro. 4292. Das hohe f. f. Finangminifterium bat fich bestimmt gefunden, bie Baffagieregebuhr bei der Mallepost zwischen Stryj und Munkacs, bann bei ber Dallepoft gwiften Przemysl und Kaschau für Die Strede zwiften Dukla und Kaschau vom 10. Juni 1862 angefangen von feche und funfzig Rreuger (56 fr.) auf feche und vierzig Rreuger (46 fr.) herabgufeben.

Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wirb. Bon der f. f. galig. Poff = Diretzion.

Lemberg, den 1. Junt 1862.

#### Onwieszczenie.

Nr. 4292. Wysokie c. k. ministeryum skarbu postanewiło znizyć opłatę pasażerska przy mallepoczcie między Stryjem i Munkaczem, powtóre przy mallepoczcie między Przemyślem i Koszycami na przestrzeni między Dukła i Koszycami zacząwszy od 10. czerwca r. b. z pięćdziesiąt sześć (56 krajcarów na czterdzieści sześć (46) krajcarów.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje. Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 1. czerwca 1862.

Rundmachung.

Mro. 1783 Bom f. f. frattifch beleg. Begirtegerichte fur bie Umgerung Lemberge in burgerlichen Rechteangelegenheiten mird gur offentlichen Renatniß gebracht, ban in Folge Griuchschreibens bes t.f. Landekgerichtes vom oten Marg 1862 3. 52899 gur Befriedigung ber von ter Frau Ernestine Boczewska gegen herrn Sigismund Florian am. A. Wisniewski ersiegten Betrage pr. 150 fl. und 100 fl. RM. fammt ben mit 4/100 bom 26. Ceptember 1845 gu berechnenden Berjugezinsen, ber Gerichte. und Exetnzionskoften pr. 3 fl. 37 fr., 4 fl. 55 fr., 9 fl. 74 fr., 5 fl. 2 fr. oft. B. und der gegenwärtigen mit 31 fl. 7 fr. oft. B. juerfannten Grefuzionskoften, nach Abschleg des auf Niedmung ber Schuldforderung geleisteten Theilzahlung von 90 fl. 16 fr. AM. bie excfutive Feilbiethung eines achten Theiles ber im Lemberger Rreife in Zniesienie sub Nr. 87-155 gelegenen, auf ben Ramen tes herrn Piorian Wisniewski in den Zniesienier Grundbudern dom. 1. pag. 21. n. 8. haer. intabulirten Realität in drei Terminen, bas ift am 15. Juli 1862, 26. August 1862 und 26. Cep= tember 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittage abgehalten werden

Die naheren Ligitagionerchingungen tonnen in der hiergerichtli= chen Registratur mahrend ben vorgeschriebenen Amtestunden von Jebermann eingeseben werden.

Dom f. f. fadt. beleg. Bezirfegerichte fur die Umgebung Lemberge in burgerlichen Mechtsangelegenheiten.

Lemberg, ben 30. April 1862.

Edykt licytacyjny.

Nr. 1783. C. k. sad powiat. delegowany dla okolie Lwowa w sprawach spornych, podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż w skutek wezwania c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 5. marca 1862 l. 52899 na zaspokojenie należących pani Ernestynie Baczewskiej - od pana Floryana Wiszniewskiego sum 150 zł. i 100 zł. m. k. z procentami 4/100 od dnia 26. września 1845 bie-zacemi, kosztami prawnemi i czzekucyjnemi 3 zł. 37 kr., 4 zł. 55 kr. m. k., 9 zł. 74 kr. w. a, 5 zł. 2 kr. w. a. i terazniejszych kosztów w kwocie 31 zł. 7 kr. w. a. przyznanych, z potrąceniem 90 złr. 16 kr. m.k. na rachunek tej pretensyi wypłaconych, publiczna sprzedaż ósmej części realności na Zniesieniu w obwodzie lwowskim pod 1. 87-155 położonej, na imię p. Floryana Wiszniewskiego w księgach grentowych Dom. 1. pag. 21, n. 8. haer. intabulowanej, w trzech terminach, a to: na dniu 15. lipca 1862, 26. sierpnia 1862 i 26. września 1862 o godzinie 10. zrana, w tutejszym sądzie odbędzie się.

Za cene wywołania stanowi się:

Osma część wartości realności pomienionej, aktem sądowego oszacowania dnia 23. stycznia 1861 przedsięwziętym w sumie 8589 zł. 2 kr. a. w. wyprowadzonej, w kwocie 1073 zł. 55 kr. a. w.

Bliższe warnaki tej licytacyi mozna w tutejszo-sądowej registraturze podczas zwykłych urzędowych godzin przejrzyć.

Z c. k. sądu powiat. delegowanego dla okolic Lwowa w sprawach spornych.

Lwów, dnia 30. kwietnia 1862.

E dykt. (974)

Nr. 3617. C. k. sad powiatowy w Kossowie czyni wiadomo, ze temuz sadowi sukcessorowie na doiu 24. stycznia 1850 roku w Starym Kossowie, nie zostawiwszy ostatniej woli rozporządzenia, zmarlego Grzegorza Rozwadzkiego są niewiadomi, przeto czyli i którym do tegoż pozostałości prawo sp dka przysłuża; a zatem wzyna się niniejszem tych wezystkich, którzyby do tej z jakiegokolwiekbądź tytułu pretensyi czynić zamierzali, swoje prawo odziedziczenia w przeciagu roku, od dnia niniejszego rachując, temuz sądowi oznajmili, a wykazawszy się tem, swoją deklaracye do majatku wnieśli, w przeciwnym razie zaś masa, dla której równocześnie c. k. notaryosz pan Waleryan Liebel kuratorem postanowiony, z tymi, którzy za wykazaniem prawa dziedzictwa deklaracye do spadku wnieśli, portraktowana i im przyznana będzie; zaś część pozostałości nienastąpiona, albo gdyby się wcale do niej nikt nie deklarował,

cały ten spadek, jako dobro, niemające dziedzica, fiskusowi przy paśćby musiał.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kossów, dnia 21. grudnia 1862.

Ebift.

Mr. 3449. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird allen auf den, bem frn. Ignaz Łukasiewicz gehörigen, chemals Anton Mioduskischen Gutsantheilen von Kasperowce, Czortkower Rreises mit ih ren Forderungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß bie für aufgehobene unterthanige Leiftungen mittelft ber Entschadi-gungsansprüche vom 16ten Mare 1855 Bahl 1938/1853 auf diese Buteantheile entfallenden Urbaital-Ents Jabigunge-Kapitalien in ben Beträgen von 4010 fl. 40 fr. ATR. und 1426 fl. RMl. ermittelt morben find und ber Bezugeberechtigte megen Bumeifung biefer Kapita-

lien das Unsuchen gestellt habe.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der gu biefem Buede hiergerichts besiehenben Kommiffion, ober ichrifts lich durch das Einreichungs Frotokoll dieses k. k. Kreisgerichtes, ihre Alnmeldungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen vers sebene und legalifirte Bollmacht beigubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Be zeichnung der angemeldeten Boft, und wenn ber Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses k. k. eisgerichts hat, unter Rams haftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens diefelben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Händen geschehen. Zustellung, wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 31. Juli 1862 zu überreichen, wie drigens der fich nicht meldende Glaubiger bei der feiner Beit gur Bernehmung der Intercsenten zu bestimmenden Tagsatung nicht meht gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Grunds Entlastungs-Kapital nach Maßaabe der ihn treffenden Reihensolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtemittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Sinne des § 5 des Patents vom 25sten Geptember 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Voraussehung verliert, bag feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge = Rapital übermiefen worden, ober nach Maßgabe bes S. 27 des faiforlichen Patente vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert gebilteben ift.

Tarnopol, ben 2. Juni 1862.

Edykt.

Nr. 15052. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa wszystkich którzyby byli w posiadaniu następujących kuponów od listów zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego jako to:

1. od listu zastawnego Seria III Nr. 1180 na 1000 złr. ku-

ponu 36go półroszuego płatnego na dniu 31. grudnia 1861,

2. ad listu zastawaego Seria III Nr. 11244 na 1000 zfr. w. a. kuponu drugiego półrocznego na dniu 31. grudnia 1861 płatnegos ażeby w przeciągu 1. roku, 6 tygodni i 3 dni pomienione kupous przedłożyli, lub swe prawa do posiadania wykazali, przeciwnie bowiem takowe jako niewazne uznane będą.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 14. maja 1862.

Kundmachung. (3)

Rro. 5736. Rachftehende Gefalle ter Stadt Jaworow, merben fur bie Beit bom 1. Rovember 1862 bis tabin 1865 im Wege einer öffentligen Lizitazion an den Meistbiethenden in der Jaworower Ge meindeamtefanglei um 9 Uhr Bormittage verpachtet merben, und gmar:

1) Die Brandwein = Propinazion gegen ben Fieta preis von 15159 fl. 36 fr. oft. ES. ben 2ten Juli 1862 und

2) Die Meihpropinagion gegen ben Fistalpreis 660 ff. oft. 2B. den Bien Juli 1862.

Die Lizitazionelustigen tonnen die Lizitazionebedingnisse in bet Gemeindeamistanglei einseben, und haben fich mit einem 10%tigen Ba' bium zu verfeben.

Bon ber f. f. Rreiebehörde.

Przemyśl, am 16. Mai 1862.

#### Obwieszczenie,

Nr. 5786. Ida wydzierzawienia miejskiej propinacyi gorzal czanej w Jawor wie z cena wynoła czą rocznych 15159 zł. 36 kr. w. a. na czas od 1. listopada 1862 aż do 1. listopada 1865 roko odbędzie się na dniu 2. lipca 1862, a dla wydzierzawienia miejskiel propinacyi miedowej z ceną wywoławczą roczaych 660 zł. w. a. na tenže sam czas la dniu 3. lipca 1862 roku publiczna licytacy w kancelarji urzędu gminnego w Jaworowie o godzinie Stej przed południem, gdzie także warunki licytacyjne przejrzane być mogą.

Cheć do licyto rania mający, mają się w 10%towe wadyum

date withpigts will!

zaopatrayé.

Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 16. maja 1862.

(985) Rundmachung.

Rro. 4173. Bu Folge Ermachtigung bee hoben f. f. Finang= Ministeriums wird fur die diegiahrige Rurpe iode, b. i. vom 15. Juni bis Ende September zwischen Nen-Sandeo und Szczawnica eine tag. liche Kariolpoft eingeführt, mit welcher Korrespondenzen, Zeitungen, Gelbfendungen ohne Befdranfung bes Werthes und Fractifiide bis jum Ginzelngewichte von 10 Pfund befordert merden.

Die Ratiolpost wird von Neu-Sandee 1 Ctunde nach Unfunft der Mallepost aus Bochnia, nämlich um 7 Uhr 40 M. Früh abgeben, in Szczawica um 4 Uhr 5 Dt. Nachmittage eintreffen, von Szcza-Wnica um 9 Uhr 30 M. Bormittage jurudfehren und in Neu-Sandec

um 5 Uhr 40 Dt. Nachmittage anfommen.

Bur die Dauer bes Berkehres dieser Kariolpost wird bie mo-Gentlich viermalige Bothenfahrpoft zwischen Alt-Sandec und Kroscienko, bann die wochentlich breimalige Bothenfahrpoft zwischen Kroscien-

ko und Szczawnica eingestellt.

Die eiste Kariolpost hat von Neu-Sandec am 15. Juni, von Szczawnica am 16. Juni, die lette Kariolpost von Neu-Sandec am 29. September, von Szczawnica am 30. September 1. 3. abzugeben, worauf wieder die wochentlich viermalige Bothenfahrpoft zwifden Alt-Sandec und Kroscienko, bann die wochentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Krościenko und Szczawnica nach der bisherigen Rursordnung in Wirksamkeit zu treten hat, falls nicht inzwischen eine Poftfureregultrung erfolgt.

Bas mit ber Bemerfung jur allgemeinen Renntniß gebracht mirb, bağ hinfictlich der bisherigen Pofiverbindung zwischen Neu-Sandec und

Leutschau vorläufig feine Menderung eintritt.

Bon ber f. f. galig. Poft=Diretzion. Lemberg, am 28. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4173. Za upoważnieniem wysokiego c. k. Ministerstwa 8karbu zostanie na czas tegorocznej kapielowej kuracyi t. j. zacząwszy z dniem 15. czerwca aż do końca września między nowym Saczem i Szczawnica zaprowadzoną codzienna karyolka-Poczta, z którą listy, gazety, przesyłki pieniężne bez ograniczenia Wartości i pakunki niewięcej jak 10 funtów ważące, przesyłane będą.

Ta karyolka-poczta będzie odchodzić z nowego Sącza w godzine po przybyciu poczty wozowej z Bochni t. j. o godzinie 7ej 1 40 minut rano, do Szczawnicy przybywać o godzinie 4ej i minut 5 po południu, wracać zaś będzie ze Szczawnicy o godzinie 9ej minut 30 przed południem, a do nowego Sacza o godzinie 5ej mi-

nut 40 po południu na powrót przybywać.

Przez czas trwania tej karyolki-poczty zostanie wozowa poczta Posłańcza między starym Sączem i Krościenkiem tygodniowo czterokrotna, tudzież między Krościenkiem i Szczawnicą tygodniowo trzykrotna zniesioną.

Pierwsza karyolka-poczta ma z nowego Sącza d. 15. czerwca <sup>2</sup> Szczawnicy d. 16. czerwca, ostatnia zaś z nowego Sącza d. 29. Września, z Szczawnicy d. 30. września r. b. odchodzić, poczem znowu poczta wozowa posłańcza tygodniowo czterokrotna między Starym Saczem i Krościenkiem i tygodniowo trzykrotna między Krościenkiem i Szczawnica podług dotychczasowego porządku zaprowadzoną zostanie, jezeliby tymczasem nowa regulacya kursów Pocztowych nie nastąpiła.

Co się ztą uwagą podaje do publicznej wiadomości, że względem połączenia pocztowego nowego Sącza z Lewoczną na teraz ża-

dna zmiana nie nastąpi.

C. k. galicyjska dyrekcya poczt. We Lwowie, dnia 28. maja 1862.

Dro. 3716. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird bem , bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Jacob Morgenstorn hiemit betanunt gemacht, daß E. Schwarz aus Hussiatyn mider ihn hiergerichts Unterm 29. April 1862 Babl 2864 bas Gefut um Erlaffung ber Sahlungsaustage über die Wechselsumme von 1469 fl. 83 fr. oft. 28. 1. N. G. auf Grund des durch Jacob Morgenstern akzeptirten Wech= leis ddto. Hussiatyn 30. Oftober 1861 eingebracht hat, und biefe gesbethene Zahlungsauslage auch unterm 30. April 1862 Bahl 2864 etlaffen worden ift.

Nachdem ber Aufenthaltsort bes Jacob Morgenstern unbefannt fo murbe über das Gefuch des E. Schwarz de praes. 27. Mai 1862 Bahl 3716 für Jacob Morgenstern ein Kurator ad actum in ber Berfon bes herrn Advofaten Dr. Delinowski mit Cubftituirung beg herrn Abvokaten Dr. Kratter auf Gefahr und Kosten bes Jacob Morgenstern bestellt, und demfelben die obberufene Zahlungeaustage

Dem Jacob Morgenstern wird jugleich erinnert, bag er biefem feinem Kurator tie nothigen Bertheibigungebohelfe ertheile ober allenfalls fich einen andern Bevollmächtigten bestelle und die nöthigen Schritte zur Mahrung feiner Rechte ergreife, mibrigens fich derfelbe nur allein Die Folgen feiner Berfaumniß jugufchreiben haben merbe.

Tarnopol, am 28. Mai 1862.

(963)E dykt.

Nr. 4491. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniej-82 ym do publicznej wiadomości, ze weksel ddto. Przemyśl 21. wietnia 1861 na 320 zł. w. a. wystawiony, dnia 21. kwietnia 1862 w Przemyślu płatny, przez Eisiga Süssweina akceptowany, Karolowi

Bielawskiemu właścicielowi onegoż zginął.

Wzywa się przeto posiadacza tego wekslu, aby takowy najdalej w 45 dniach po trzeciem umieszczeniu tego edyktu w Gazecie Lwowskiej sadowi tem pewniej przedłożył, gdyż w przeciwnym razie takowy jako niewazny uznanym zostanie, i dłużnik za ten weksel odpowiadać nie będzie.

Przemyśl, dnia 23. maja 1862.

Obwieszczenie. (961)

Nr. 832. C. k. urząd jako sąd powiatowy Baligrodzki zawiadamia niniejszem nieobecnego Wasyla Babaka, ze Leib Weitmann przeciw niemu pozew o zapłacenie 14 złr. 70 kr. w. a. z przynalezytościami pod dniem 28. kwietnia 1862 do 1. 832 wniósł, na ktory do sumarycznej rozprawy termin na dzień 13. sierpnia o 9. godzinie przed południem wyznaczono.

Poniewaz miejsce pobytu Wasyla Babaka jest niewiadome, wiec celem jego obrony ale na koszt jego ustanowiono Matwija Babaka z zastępstwem Jurka Babaka kuratorem, z którym niniejszy

spór według ustawy sądowej przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem pozwanego, aby na terminie albo sam stanał albo tez kuratorowi środki obrony wskazał, lub sobie innego obrońce obrał i do c. k. sadu douiósł, albowiem w razie zaniewszelkie niepomyślne skutki sobie sam przypisać chania obrony bedzie musiał.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Baligród, dnia 26. maja 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 550. C. k. urząd powiatowy w Bukowsku jako sąd niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie wierzytelności Chemie Ramera w kwocie 85 złr. wal. austr. z przynależytościami przeciw Szymonowi Kondziołce wygranej, w skutek odczwy c. k. sądu obwodowego Przemyskiego ddto. 3. kwietnia r. b. do 1. 2904 dnia 23. i 30. czerwca 1862 o godzinie 10. zrana sprzedane będzie gospodarstwo rustykalne w Niebieszczanach pod nrm. 49 sub rep. 80 Szymonowi Kondziołce własne, a to w terminie pierwszym za lub wyzej, w terminie zaś drugim i niżej ceny szacunkowej 472 złr. wal. austr. za gotowke najwięcej dającemu.

Do czego się chęć kupna mających zaprasza z tym dodatkiem, że czyn szacunkowy w tutejszej izbie pismochowczej wejrzanym

lub w odpisie podniesionym być może. Bukowsko, dnia 15. maja 1862.

Rundmachung.

Rr. 338. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird am 3. Juli 1862 eine ligitatorifche Berhandlung jur Gicherfiellung bes Bedarfes an Buchenscheiter-Brennholz für die Rangleien und die Gefangenanftalt im Berwaltungejahre 1863 in ber beilaufigen Menge von 170 nied. öfterr. oder 85 Aubitflafter abgehalten merden. Der Aus. rufepreis beträgt pr. n. o. Rlafter 11 fl. 19 fr. oft. 28., von wel-

chem minuendo ligitirt werben wirb.

Un Babium haben Unternehmungeluftige ben Betrag pr. 190 fl. oft. 2B. von der Lizitazion zu erlegen. Auch werden ichriftliche Offerten vor und mahrend ber Berhandlung angenommen werden, jedoch muffen biefelben gehörig marfirt, mit dem obigen Badium belegt, ben Betrag, um welchen bas Sols geliefert werden will, mit Buchftaben und der Bestätigung enthalten, daß bem Offerenten die Ligitagionebebingniffe befannt feten, und er fich benfelben unterwerfe. Die Lette. ren werden von der Ligitagions. Rommiffion fundgemacht und fonnen auch früher bei bem f. f. Rreisgerichts. Prafibtum eingesehen werben. Bom f. f. Rreisgerichte-Braftbium.

Tarnopol, am 6. Juni 1862.

Coift.

Dr. 21079. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Karl Schnaufert, und im Falle feines Ablebens beffen bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber benselben Frau Beile Jutte Zeller wegen Ertabultrung und Löschung ber dom. 15. & 19. pag. 568. & 529. n. 6. & 10. on. persicherten Summe von 31 Dut. 12 fip. oder 570 fip. sammt Binfen und Berichistoften aus bem Lastenstande ber Realität Rr. 132 3/4 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber gur mandlichen Berhandlung eine Tagfahrt auf den 2. Juli 1862 um 10 Uhr Bors mittage anberaumt murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju deffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes. Abvolaten Dr. Rechen mit Substituirung bes Landes - Abvokaten Dr. Wurst als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Be-

richtsorbnung verhandelt merben wird. Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju ericheinen, ober die erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mablen, und Diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, inbem er fich bie aus beren Berabfaumung ents ftehenden Folgen felbst beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 20. Mai 1862.

III. Ginberufungs:Gbift. (955)

Nro. 2854. Bon ter Tarnopoler f. f. Kreisbehörde wird ber nach Tarnopol justandige und feit dem Jahre 1845 ohne giltige Reis feurfunde fich in ber Moltau aufhaltende Seraelit Israel Safir auf. gefordert, binnen einem Jahre vom Tage der erften Ginschaltung diefes Griftes in bas Amteblatt ber Lemberger Zeitung gerechnet, in Die f. f. öfterr. Staaten gurudgutehren und feinen unbefugten Aufenthalt im Auslande bei biefer f. f. Rreisbehorde gu rechtfertigen, wibrigens das gefehliche Berfahren gegen benfelben nach bem allerhöchften Patente vom 24. Marg 1832 als unbefugt Ausgewanderten eingeleitet werden würde.

Tarnopol, am 30. Mai 1862.

III. Edykt powołujący.

Nr. 2854. C. k. urząd obwodowy Tarnopolski wzywa Izraela Safira, do gminy Tarnopolskiej należącego, a od roku 1845 bez karty podrożnej w Moldawie bawiącego, ażeby w przeciągu roku od pierwszego umieszczenia tegoż edyktu w Gazecie urzędowej Lwowskiej rachując, do c. k. austryackich krajów powrócił i ze swego nieprawnego pobytu za granica, przed c. k. władzą obwodową Tarnopolską usprawiedliwił się, inaczej przepisane postępowanie przeciwko niemu według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 jako nieprawnie wysiedlonemu urzędowanie przedsięwzięte będzie.

Tarnopol, dnia 30. maja 1862.

(958)Kundmachung.

Mro. 2432. Bom Tarnopoler f. f. Kreis. als Sanbels. und Bechfelgerichte wird bekannt gemacht, daß in ber Exekuzionssache ber Anna Ruda gegen Theodor und Theodosia Rudy megen Bahlung ber Bechfelsumme 650 fl. KM. f. R. G. Die exekutive Ligitagion der schuldnerischen Realitat ohne Rro. in Tarnopol am 27. Juli 1862 um 10 Uhr Bormittage, ale ber 3te Termin bei bem f. f. Streiegerichte ju Tarnopol unter ten, in ber Registratur ecliegenden erleich-ternden Bedingungen um ober unter bem gerichtlich erhobenen Scha-gungewerthe von 1572 fl. 791, fr. oft. 2B. öffentlich abgehalten werden wird.

Bon diefer Feilbiethung werden beibe Theile, fo wie fammtliche Sypothefargläubiger, beren Bohnorte befannt find, ju eigenen Ganden, dagegen bie, welche mittlerweile an die Gemahr fommen murden, oder benen, der Feilbiethungebefdeid und die funftigen in diefer Exefugiones Ungelegenheit ergebenden Beicheibe aus mas immer für einem Grunde nicht jugeftellt murben, durch ben in ber Berfon bee Berr Udvokaten Dr. Kratter mit Cubstituitung des hern Advolaten Dr. Frühling bestellten Rurator und burch Sbift verftandigt.

Tarnopol, am 28. Mai 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2432. C. k. sad obwodowy jako handlowy i wekslowy w Tarnopolu ogłasza, że w sporze egzekucyjnym Anny Rudy z Teodorem i Teodozya Rudy o zapłacenie 650 złr. m. k. z przynależytościami odbędzie się przymusowa sprzedaż realności bez numeru w Tarnopolu polożonej dnia 17. lipca 1862, o godzinie 10tej przed południem jako na trzecim terminie w c. k. sądzie obwodowym Tarnopolskim pod warunkami ułatwiającemi, które w registraturze przejrzeć mozna za lub nizej ceny szacunkowej 1572 zł. 791/4 kr.

O tej przymusowej licytacyi uwiadamia się obie strony i wszystkich wierzycieli hypotekowanych a z pobytu znanych do rak własnych, zaśtych, którzyby później do tabuli weszli, lub którymby niniejsza lub późniejsza uchwała nie mogła być doręczona, na ręce kuratora w osobie p. adwokata Kratera z zastępstwem pana adwokata Frühlinga i przez edykta.

Tarnopol, dnia 28. maja 1862.

(987)

E d i f t.

Dr. 19899. Bom f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe Beile Juite Zeller, Sandelefrau in Lemberg, wider Jacob Bluer und für ben Fall feines Ablebens beffen bem Ramen und Aufenthalte nach unbefannten Erben megen Extabulirung der im Laftenftante der Realität Mr. 132 3/4 dom. 15. pag. 566. n. 1. und 2. on. hopothezirten Betrage von 14 fl. 4 fr. und

8 fl. 36 fr. f. R. G. unterm 6. Mai 1862 Zahl 19899 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Werhandlung die Partheien ju ber am 25. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittage abzuhaltenden Tagfagung unter der Strenge des §. 25 ber G. D. mit dem Beisage vorgelaben werden, die Borichrift bee S. 23 ber G. D. ju beobachten.

Da der Aufenthalteort des Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht jur Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes = Aldvokaten Dr. Landesberger und fiellvertretend den Landes-Advokaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertrerer mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und Diefem f. f. Bantesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Beribeidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem terfelbe sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben mird.

Bom f. t. Landesgerichte.

Lemberg, den 14. Mat 1862.

(988)Lizitazione=Ankundigung.

Rr. 628. In Abficht ter Sicherstellung des Brennholzbedarfes für alle dermaligen Kanglei- und Arrestlofalitäten bes Złoczower f. f. Rreis, und ftadt. beleg. Begirfagerichtes, bann ber f. f. Staatbanwaltschaft auf bas Berwaltungejahr 1863 mit 177 nieb. öfterr. Rlaf. tern 36" Buchenscheiterholzes wird am 15. Juli 1862, und falls an diesem Tage ein annehmbarer Anboth nicht erzielt werden follte, am 22. Juli 1862, jecesmal um 9 Uhr Bormittags eine Diminuendo-Ligitagioneverhandlung bei biefem f. f. Kreiegerichte abgehalten merben, wobet ber Gruehungspreis bes Borjahres im Betrage von 4 fl. 35 fr. oft. B. fur 1 n. o. Rlafter Suchenscheiter ale Ausrufepreis angenommen wirb.

Siegu merte. Die Ligitagioneluftigen mit bem Beifage eingela. den, daß ein 10% Badium im Beirage von 77 fl. öft. 2B. zu e legen fein wird, daß auch gehörig abstruirte ichriftliche Offerte mabrend ber

Ligitagioneverhandlung angenommen merben.

Die Ligitagionsbedingungen fonnen beim f. f. Rreisgerichts. Pra. fidium eingefeben merden.

Bom f. f. Kreisgerichts. Prafibium.

Złoczow, am 5. Junt 1862,

(991)(1)

Rro. 21662. Bom f. f. Landesgerichte mirb ber Citta Aszkanasy oder Aszkenasy und fur ben Ball ihres Ablebens beren bem Ramen, Leben und Mohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenmartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber biefelbe Beile Gutte Zeller wegen Grtabultrung und gofdung ber dom. 19. pag. 533. n. 16. on, verficherten Gumme von 11 Dufaten ober 198 fip. aus bem Laftenfrande der unterm Mro. 132 2/4 liegenden Realitat f. R. G. de praes. 16. Mai 1862 Bahl 21662 die Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Tagsagung auf ben 16. Juli 1862 um 11 Uhr Bormittage angeordnet worden ift.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landergericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den biefigen Bandee Gerichte Abvofagen Dr. Rechen mit Gub. stituirung des Landes : und Gerichte : Atvotaten Dr. Blumenfeld als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Riechtsfache nach ber für Galigien vorg fchriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gdift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rech. ten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober ble erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachmalter zu mablen und biefem f. f. Lantesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechesmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entjiebenden Folgen felbst beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg , ben 26. Mai 1862.

### Anzeige - Blatt.

## Rundmachung.

Dr. 3087. In der Strecke Krakau-Tarnow fommen 10 gemauerte Bahnmachterhauser, u. zw. sub Mro. 10, 11, 15, 16, 24, 26, 35, 46, 63 und 72 ju erbauen.

Die Plane, Preistarife, Roftenanschlage und Baubedingniffe, find im Bureau Des herrn Sections. Ingenieurs H. Ziffer in Krakau

### Doniesienia prywatne.

unternehmungelugige werden eingelaben, ihre Aupoihe unter Beifchluß bes von ter Cammlungefaffe in Krakau ausgestellten, auf das Vadium von Gintaufend Gulden öfterr. Wahr. lautenden Erlage icheines verfiegelt, mit der Aufschrift: "Unboth fur ben Bau ber 10 Bachterhauser" verfeben, portofrei bis langftens den 16. Juni 1. 3. im Centralbureau in Bien, Stadt, Beidenfcup, im Gebaude ber Rredit. Anstalt einzubringen.

Wien, am 31. Mai 1862.

R. f. priv. galig. Carl Ludwig-Bahn.